## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligens=Comtoir im Posthause.

Nie 19. Montag, den 22. Januar 1838.

Ungekommene Fremden vom 19. Januar.

Herr Pachter v. Mikorski aus Muchocinek, I. in No. 110 St. Martin; Hr. Suteb. Likowski aus Wulka, I. in No. 116 Breitekr.; Hr. Guteb. Dziembowski aus Strzeszkowo, I. in No. 11 Buttetskr.; Hr. Guteb. v. Lipski aus Uzarzewo, Frau Guteb. v. Wilkszucka aus Rynsk, Hr. Handlungs-Reisender Dregter aus Magbeburg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. v. Stoß, ehem. Landrath, aus Schroba, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Kaufmann Brandaw v. Sprockhof aus Militsch, Hr. Holzhandler Preis aus Schrimm, Hr. Apotheker Kluge aus Erin, I. in No. 16 Breitestraße.

- 1) Bekanntmachung. In bem hoppothekenbuche der im Großherzogthum Posen, im Posener Departement, im Franslädter Kreise belegenen Gutet Oposenwo und Lubonia ift folgendes eingestragen:
- 1) Auf Dporowo Rubr. III. No. 1.
  und auf Lubonia Rubr. III. No. 2.
  166 Athlr. 16 gGr. oder Einstausend Gulben polnisch,

welche fur die Franciska, verehelichte Borowska zu Goffin als eine zu 5 pCt. zinsbare Realichuld auf den eigenen Unstrag der Bormundschaft der Damaligen

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Oporowa i Luboni w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w powiecie Wschowskim położonych, zaintabulowane są, a to:

1) na Oporowie w Rubr. III. No. 1 i na Luboni w Rubr. III. No. 2.

166 Tal. 16 dgr. czyli tysiąc złotych polskich,

które dla Franciszki, zamężney Burowskiej w Gostyniu iako dług realny z prowizyą po 5 od sta na własny wniosek opieki właścicieli w owczas

minorennen Eigenthümer Abam und Casssmir v. Turno ad protocollum vom 21. Juli 1796 zu gleichen Rechten mit der sub No. 2 (auf Oporowo) und sub No. 3 (auf Lubonia) intabulirten Post ex decreto vom 10. August 1801 eingetragen worden sind.

2) Auf Oporowo Rubr. III. No. 2. und auf Lubonia Rubr, III. No. 3. 166 Arbir. 16 gGr. oder Ginstausend Gulden polnisch,

welche für die Josepha verehelichte v. Zagureka, als eine zu 5 pEt. zinsbare Realjchuld, auf den eigenen Antrag der Bormundschaft der damaligen minorennen Eigenthümer Adam und Casimir v. Turno, ad protocollum vom 21. Juli 1796 zu gleichen Rechten mit der sud No. 1. (auf Oporowo) und der sud No. 2. (auf kubonia) vorstehenen Post ex decreto vom 10ten Angust 1801 eingetragen worden sind,

Nach ber Behauptung ber Besiger von Oporowo und Lubonia sind beide Posten langst bezahlt, Quittungen aber haben dieselben hierüber nicht beibringen konnen.

Es werden deshalb die Franciska verehelichte Borowska, so wie die Josepha verebelichte v. Zagurska, deren Erben, Cessionarien, so wie alle diejenigen, welche in ihre Rechte getreten sind, aufgefordert, ihre Rechte auf diese Forderungen bei dem unterzeichneten Ober-Landes, Gerichte, spatestens aber in dem auf den 31 ften Januar 1838 Vormittags 10 Uhr vor dem Ober-Landes - Gerichts-

nieletnych Adama i Kaźmierza Turno do protokułu z dnia 21. Lipca
1796 roku równym prawem z summą
pod No. 2gą (na Oporowie) i pod
No. 3cim (na Luboni) zahypotekowanych stósownie do dekretu z dnia 10.
Sierpnia 1801 roku zaintabulowane
zostały.

2) na Oporowie w Rubr. III. No. 2 i na Luboni w Rubr. III. No. 3. 166 Tal. 16 dgr. czyli tysiąc złotych polskich,

które dla Józefy zameżnéy Zagurskiey iako dług realny z prowizyą po 5 od sta na własny wniosek opieki właścicieli w ówczas małoletnych, Adama i Kaźmierza Turno, do protokułu z dnia 21go Lipca 1796 roku równym prawem z summą poprzednio pod No. 1 (na Oporowie) i pod No. 2 (na Luboni) zahypotekowana, stósownie do dekretu z dnia 10go Sierpnia 1801 r. zaintabulowane są.

Podług twierdzenia dziedziców Oporowa i Luboni obie te summy od dawna zapłacone zostały, iednakowoż nie są w stanie kwitów na to złożyć.

Zaleca się przeto Franciszce zamężnéy Borowskiéy, tako też Józefie zamężnéy Zagurskiéy, ich sukcessorom i cessyonaryuszom tychże, oraz wszystkim, którzy w prawa ich wstąpili, aby prawa swe do pretensyi powyższych w Sądzie naszym naydaléy w terminie na dzień 31. Stycznia 1838 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Luepke Referendaryuszem Sądu

Referendarins Lupke, auf bem Dber-lan= besgerichte anberaumten Termine angu= zeigen und geltend zu machen, widrigens falls fie mit ihren Rechten prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, bie Forberungen felbst aber auf ben Untrag der Eigen bumer gelofcht werben werden.

Pofen, ben 14. September 1837. Ronigl. Preug. Dber=landes= Gericht; I. Abtheilung.

2) Offener Arreft. Machbem über bas Bermogen bes Raufmann L. Unpfg= fiewicz zu Strzelno ber Ronfure eroffnet worden ift, werden alle biejenigen, wels de von bem Gemeinschuldner Gelder, Sachen, Effetten ober Briefichaften bin= ter fich haben, aufgeforbert, und bavon fordersamft Unzeige zu machen, und bie Gelber ober Gaden mit Vorbehalt ihrer Rechte jur gerichtlichen Bermahrung ab-

Im Falle ber Unterlaffung geben bie Inhaber aller ihrer baran habenben Pfand und anderer Rechte verluftig.

Jebe an ben Gemeinschuldner ober fonft einen Dritten geleiftete Bahlung ober Auslieferung wird fur nicht gefche= hen erachtet und fur die Maffe anderweit beigetrieben werben.

Inowraclaw, ben 2. Januar 1838. Ronigh Preuf. Land = und Stadtgericht.

Głównego Ziemiańskiego w Sądzie Głównym Ziemiańskim wyznaczonym podali i uzasadniali, w przeciwnym bowiem razie ciż z prawemi swemi prekludowani, i w tym względzie im wieczne milczenie nakazane będzie pretensye zaś na wniosek dziedziców wymazane zostaną.

Poznań, dnia 14. Września 1837. Król, Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Areszt otwarty. Po otworzeniu konkursu nad maiatkiem kupca L. Anyszkiewicza w Strzelnie zamieszkałego, wzywamy ninieyszém wszyst. kich którzy od niego pieniądze, rzeczy, effekta lub dokumenta u siebie mieli, ažeby o tém nam donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu sądowego ofiarowali, gdyż w razie nieuczynienia tego miane do nich prawo zastawu lub inne utraca.

Každa na ręce wspóldłużnika lubkogo trzeciego uczyniona zapłata każde wydanie wyrażonych rzeczy, effektów lub dokumentów iako nie nastapione uważane i dla massy powtórnie ściągnione będą.

Inowracław, d. 2. Stycznia 1838.

Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

- 3) Philital: Citation. Es wer, ben alle diejenigen, welche an die Amts, Caution bes seit dem 21. November a. c. rechtsträftig kassirten Boten und Excen, tors Martin Lipfe, bestehend
  - a) in ber laut Cautions, Empfangscheins ber General = Staatekaffe vom 5. September 1836. Ro. 10785. beponirten 50 Athlr.
  - b) in ber baar im hiefigen Depositorio befindlichen circa 19 Athlr. 15 fgr.

aus beffen Dienste Berwaltung bei bem unterzeichneten Gerichte irgend einen Ansspruch zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 26. Februar 1838 Bormittags 10 Uhr im hiesigen Gerichts-Locale anderaumten Termine zur spätern Ausführung anzumelden, widrigenfalls aber zu geswärtigen, daß sie derselben für verlustig erklärt und damit blos an den gedachten Caventen werden verwiesen werden.

Inomraglam, ben 5. Dezember 1837, Rhnigl. Preug. Land, und Stadtgericht.

Seartsiasy 12 c h published

Last. Pruski Sad ZPensko-

Zapozew edyktalny. Wzywamy ninieyszém wszystkich, ażeby pretensye iakiegokolwiek bądź rodzaiu, do kaucyi przez wyrok z dnia 21. Listopada r. b. pozbawionego urzędu woźnego i exekutora Marcina Lipke, składaiącéy się:

- a) z summy, stósownie do kwitu względem odebrania kaucyi przez generalną kassę rządową na dniu 5. Września r. p. Nro. 10,785 wystawionego, aż do ilości 50 Tal.;
- b) zsummy wtuteyszym depozycie w gotowiźnie około 19 Tal. 15 sgr. wynoszącey,

z czasu iego urzędowania przy tuteyszym Sądzie mieć mogące, na terminie dnia 26. Lutego 1838 zrana
o godzinie 10téy na tymże Sądzie
odbyć się maiącym, końcem późnieyszego ich wykazania podali, gdyż w
razie przeciwnym za utracaiących
pretensye swe do kaucyi wyrażoney
uznani, a z takowemi tylko do natimienionego kawenta odesłani hędą

Inowracław, d. 5. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemske. Mieyski.

the ready of the fire dicestante and the other

ath lands of 6

Boifral = Citation. Es werben alle biejenigen, welche an' die Umtefang tion bes taffirten Boten und Erefutore Johann Gotthilf Brettichneider von 200 Rthlr. in Staatsichuldscheinen aus beffen Dienfiverwaltung bei bem unterzeichne= ten Gerichte irgend einen Unfpruch ju haben vermeinen hierdurch vorgeladen, ihre Unspruche in bem auf ben bten Rebruar a. f. Bormittags um 11 Uhr im biefigen Berichte-Locale anberaumten Termine jur fpatern Musführung angus melben, widrigenfalls aber ju gewarti= gen, baf fie ihrer Unfpruche an die Raution fur verluftig erflatt, und bamitblos an die Perfon des genannten Caven= ten werden verwiesen werden.

Juowraclaw, ben 18. Oftober 1837. Ronigl Preuß Land= und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Vertauf. gan be und Stadtgerichtzu Birnbaum.

Das zu Lindenstadt sub No. 15 belegene, den Johann August Potschafsche Eheleuten gehörige Grundstück nebst Windmuhle, abgeschäht auf 546 Athle. 17 sgr. 10 pf. zufolge der, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 20. März 1838 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Birnbaum, den 26. Oftober 1837.

Zapozew edyktalny. Wzywamy ninieyszem wszystkich, którzyby do kaucyi oddalonego z urzędu woźnego i exekutora Jana Gotthilf Brett. szneider 200 Tal. wobligacyach skar. bowych wynoszącey, z czasu urzędowania iego u podpisanego Sądu iako. we pretensye mieć mogli, ażeby takowe na terminie na dniu 6. Lutego r. p. zrana o godzinie 11tey w izbie tuteyszego posiedzenia sądowego w celu późnieyszego ich wykazania podali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących pretensye te uznani i z takowemi tylko do osoby wyrażonego byłego exekutora Brettszneider odesłanemi będą.

Inowrocław, d. 18. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzychodzie.

Na lipowém mieście pod No. 15 położony, Janowi Augustynowi Poetschak i iego małżonce należący grunt z wiatrakiem, oszacowany na 546 Tal. 17 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20go Marca 1838 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Międzychód, d. 26. Paźdz, 1837.

6) Mothwendiger Verfauf. Land = und Stadtgericht gu Birnbaum.

Das in der Stadt Zirfe sub No. 52 belegene, dem Rademader Stanislaus Brudniewicz gehörige Grundstück, abgesichaßt auf 324 Kthlr. 27 fgr. zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 20. März 1838 Bors mittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestene in diesem Termine zu melden.

Birnbaum, ben 19. October 1837.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rempen.

Das hieselbst sub No. 273. belegene, bem Gerber Libbel Lenser für 235 Athlr. adjudicirte Grundstück nebst Zubehör, abgeschätzt auf 335 Athlr. 5 Sgr., zusfolge ber nebst hypothekenschein und Bezingungen in der Registratur einzusehenzben Taxe, soll im fortgesetzten Bietungstermine am 28. März 1838 Bormitztags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsestelle subhastirt werden.

Rempen, den 10. November 1837. Konigl. Land, und Stadt= Gericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzychodzie.

Kolodzieiowi Stanisławowi Brudniewiczowi należący, w Sierakowie pod No. 52 położony grunt, oszacowany na 324 Tal. 27 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20go Marca 1838 przed południem ogodzinie 11 tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniew w terminie oznaczonym.

Międzychód, d. 19. Paźdz. 1837.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kempnie.

Grunt z przyległościami pod Nro. 273 tutey położony, garbarzowi Loebel Leyser za 235 Tal. przysądzony, oszacowany na 335 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 28. Marca 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Kempno, dnia 10. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

8) Boittalvorladung ber Glaubi= Zapozew edyktalny do wierzycieli w ger in dem erbichaftlichen Liquidas processie spadkowo likwidacyibier verfforbenen Martin Ferdinand tu Marcina Ferdynanda Neu. Meumann.

ber erbichaftliche Liquidatione-Prozes er= tworzono dzis process spadkowo-lioffnet worben. Der Termin gur Anmels kwidacyiny, Termin do podania bung affer Anspruche fieht am 31 fen wszystkich pretensyi wyznaczony, Fannar 1838 Bormittage 9 Uhr vor przypada na dzień 31. Stycznia bem Ronigl. Land = und Stadtgerichtes Rathe Dedell im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht meldet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart und mit feinen For= berungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger von ber Daffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werben.

Bagrowiec, ben 21. Sept. 1837. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

tione. Prozeffe über ben Rachlaß bes nym nad maigtkiem zmarlego mann.

lleber ben nachlag bes bier verftorbes Nad pozostalością zmarlego fu nen Martin Ferdinand Neumann ift heute Marcina Ferdynanda Neumann. 0. 1838 o godzinie gtéy przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Królewskiego Ziemsko - mieyskiego Sądu Radzca Pedell.

> Kto się w terminie tym nie zgłosi. zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odeslany, coby się po zaspokojeniu zgłoszo. nych wierzycieli pozostało.

Wongrowiec, d. 21. Wrześ. 1837. Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mreyski.

Befanntmachung. Es wird hierdurch offentlich befannt gemacht, bag ber Schneiber Igig Allfus von hier, in bem mit feiner Braut Freude Bolff Reuftadt am 23. November b. S. erreichteten Chevertrage, Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen bat. Gnefen, ben 23. December 1837.

Ronigl, Preuß. Land: und Stadtgericht.

tart, früher zu Wirp bei Pofen, ift der firafbaren Theilnahme an der auf dem genannten Gute im Frühjahre 1835 geschehenen Maischstener-Kontravention angeschuldigt, und wird deshald zur fiesalischen Untersuchung gezogen. Da sein gegenwärtiger Ausenthalt nicht zu ermitteln ist, so wird derselbe, Behust seiner Berantwortung und Beibringung seiner Entschuldigungsgründe, zu dem auf den 4. April 1838 Nachmittags 3 Uhr im Lokale des hiefigen Koniglichen Haupt Steuer. Amts vor dem unterzeichneten Richter anderaumten Termine unter der Berwarnung hier. mit vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiben mit der Aufnahme der etwaigen Beweise pargegangen, die Untersuchung rücksichtlich seiner in contumaciam geschlossen und ohne vorangängige schriftliche Vertheidigung des p. Leufart zum gerichtlichen Spruch befördert werden soll.

Posen, am 14. Dezember 1837.

Der haupt = Steuer = Umte = Untersuchunge = Richter, Land= und Stadtgerichterath Seger.

11) Austern frische bat erhalten ben Ostrzygi swieże otrzymał dnia 19. Januar die Handlung Sppniew: 19. Stycznia handel Sypniewskie-go w Poznaniu.

- 12) Pommabe curative, welche bie an handen oder gugen entstandenen Frostbeulen so zuverläßig heilt, daß sie nie wiederkommen empfiehlt der Parfumeur Klawir, Breslauerstraße No. 40.
- 13) Baierisches Lager-Bier in ganzen und halben Porterflaschen zu 2½ und 1½ sgr., so wie in Gebinden die Tonne von 120 Berliner Quart zu 10 Rthlr. Preuß. Courant, ist bei mir zu haben; eben so empsehle ich sehr guten Jamaica-Mumm, weiß und braun, das Quart zu 20 fgr., Franzblischen Cognac, das Berliner Quart zu 25 fgr., Maraschino, die Originalflasche zu 25 fgr.

and idames toneled Gilborge Bul. hoffmann, Buttelftrage Do. 1.

passeten. Freundt.

wife Westle Wolff Mous